## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 22. Mart 1827.

Angekommene Frembe bom 19. Marg 1827.

Fürst Eulfowski aus Reisen, I. in Mro. 1. St. Martin; Hr. Kaufmann Neumann aus Stettin, Hr. Gutsbesitzer v. Prusimski aus Sedzin, I. in Mro. 243. Breslauer Straße; Hr. Gutsbesitzer v. Zeromski aus Grodzisko, Hr. Landschaftsz. Rath v. Koszuci aus Glochowo, Hr. Probst Brosel aus Brodnice, I. in Mro. 251. Breslauer Straße; Frau v. Poninska aus Wreschen, Erbherr v. Baranowski aus Bacharzewo, Pachter v. Nasinski aus Grzwwno, I. in Mro. 391. Gerberstraße; Pachter Orlowski aus Pietrowice, Gutsbesitzer Czachurski aus Bościeszon, I. in Mro. 187. Basserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Brodnicki aus Idzenice, Referendarius Schenk aus Kalisch, I. in Mro. 169. Basserstraße.

Ebictal = Vorladung.

Alle biejenigen, welche Ansprüche an die, dem verstorbenen hiesigen Burger Johann Schäfer ertheilte Original = Außestertigung, des zwischen ihm als Pächter, und dem Sigismund v. Goslinowski als Verpächter über das im Posener Kreise belegene Gut Neudorf am 23. Juni 1799 vor Notar geschlossenen Pacht=Kontrakts, und den Hypotheken. Rekognitions=Schein über die auf Grund des Kontrakts ex Decreto vom 5. Januar 1804 auf eine

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do expedycyi oryginalney, udzielonego zmarłemu Janowi Schaefer, obywatelowi tuteyszemu kontraktu dzierzawnego pomiędzy nim iako dzierzawcą a Zygmuntem Goślinowskim iako zadzierzawiającym o dobra Nowawieś w Powiecie Poznańskim położone, dnia 23. Czerwca 1799 roku przed Notaryuszem zawartego i Rekognicyi mocą którey kontrakt ex Decreto z

Rubr. III. Nro. 1. bes Supothefenbu= ches von Neuborff fur ben Gigismund v. Goslinowski eingetragenen Doft bon 9568 Riblr. 18 ggr. 111 subingroffir= te Dacht = Cantion, welche Urfunden an= geblich verloren gegangen find, als Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe = Inhaber, Unfpruche gu machen haben, werben, Behufe Umorti= fation und Loschung biefer Caution im Spotheken = Buche, auf den Antrag ber Josepha v. Efrzydleweka, als Miterbin bes Abalbert v. Zambrowefi, vormaligen Befigers bes Guts Neuborf, hiermit of= fentlich vorgeladen, in bem auf ben 24. April 1827 Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Culemann in un= ferm Juftruktione 3immer auftebenben Termine entweder in Person ober burch gefetlich julafige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig-Commiffarien Jakoby, Mittelftabt und Maciejowefi in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Anspruche nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber ju gemartigen, bag fie mit ihren Unspruchen an die gedachten In= strumente praklubirt, und ihnen ein ewis aes Stillschweigen auferlegt, auch mit Amortisation und Loschung biefer Raus tion verfahren werben wird.

Pofen ben 18. December 1826.

-2 DIN 1/2

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dnia 5. Stycznia 1804. r. na summę pod Rubrica III. liczby 1. xiegi hypoteczney Nowowieyskiey dla Zygmunta Goslinowskiego własney, tal. 9568 dgr. 18 fen. 11 wynoszącey kaucya dzierzawna, które dokumenta zaginęły subingrossowana została, iako własciciele cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrodła pretensye do powyż wymienionego instrumentu maia, ninieyszém wzywani zostaną, aby w celu uskutecznienia wymazania Hypoteki i Amortizowania Dokumentów na wniosek Ur. Józefy Skrzydlewskiey, iako współ sukcessocki Adalberta Zambrowskiego byłego dziedzica Noweywsi na terminie dnia 24 Kwietnia x 82 7. zrana o godzinie gtéy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczoném osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im UUr. Jakobiego, Mittelstaedta i Maciejowskiego Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili i pretensye swe podali i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do tychże Dokumentów prekludowani zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz Amortyzacya i wymazanie rzeczoney kaucyi zadysponowane będzie.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Die zum Nachlasse des zu Pinne versskorbenen Posihalters Johann Friedrich Gallin gehörigen, daselbst sub Nro. 13. belegenen Grundsidke, bestehend aus eisnem Wohns und Wirthshause mit einem Nebengebände, einem großen Gasistalle, so wie mit einem Pferdes, Kuhs, Schaafs, Schweinstall nebst Wagenschuppen, vierzig kulmische Morgen Ucker, füns Morsben Wiesen, und zwei Garten, im Jahre 1823 gerichtlich auf 6670 Athle. taxirt, sollen auf den Antrag der Erben Behufs Theilung meistdictend verkaust werden.

— Wir haben hierzu die Bietungstermine auf den 3ten April,

ben 1 i ten Juni, unb ben 25 sien August 1827, wovon der letzte peremtorisch ist, jedess mal Vormittags um 9 Uhr in auserm Partheien-Zimmer vor dem Landgerichts, Kath Schwürz angesetzt, zu welchen wir Kanflustige mit dem Bemerken einladen, dast der Zuschlag an den Meistbietenden mit Zustimmung der Erben erfolgen wird, sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfordern,

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Nieruchomość do pozostałości w Pniewach zmarłego Jana Fryderyka Gallin należąca, tamże pod Nr. 13 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego i zaiezdnego, z przyległościami, z wielkiey stayni zaiezdney iako też dla koni, krów, owiec i świni, wraz z wozownią, 40 morgami roli, 5ciu morgamu łąki i dwoma oprodami, w r. 1823 sądownie na 6670 tal, oszacowana, ma bydź na wniosek Sukcessorów dla podziału, naywięcey daiącemu sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termina licytacyjna

na dzień 3. Kwietnia, na dzień 11. Czerwca, na dzień 25. Sierpnia 1827,

z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie gtéy w naszey izbie stron przed Deputow anym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Schwürz, na który ochotę kupna mających z tem oznaymieniem zapozywamy, iż przyderzenie naywięcey dającemu z zezwoleniem Sukcessorów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań d. 28. Grudnia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Zum bffentlichen Berkauf des unter anserer Gerichtsbarkeit im Wagrowiecsschen Kreise belegenen, zur Minister Stamislaus v. Brezaschen Concurs-Masse ge-

Patent Subhastacyiny.

Końcem publicznego sprzedania
wsi Dombrowy z przynależytościami
w Powiecie Wągrowieckim położoney, do massy konkursowey Minihbrigen Gutes Dombrowo nebst Zubehbr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 40,256 Athlr. 15 Sgr. 9Pf. gewürdigt worden ist, haben wir einen nochmaligen peremtorischen Termin auf den I Ien Juni 1827. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Rath Schneider hieselbst anberaumt, wozu Kaussussige hierdurch eingeladen werzen. Die Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werben die ihrem Wohnorte nad unbefannten Realglaubiger, namlich die Geschwifter v. Raczonsti, als die Catharina verebel. v. Mynarzewefa, Gu= fanna verebel. v. Maczonsta, Chriftina verebel. v. Lifieda, Francista verebel. Riedrzynsta, Selena v. Raczonsta, Unna perebelichte von Strzelecta, und Thecla verebel. v. Smilawita, ale Erben ihrer Mutter Brigitta geb. b. Brega, eben= falls zu biofem Termine unter ber Ber= warnung vorgelaben, daß im Fall bes Ausbleibens, bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufichil= linge die Loschung ber sammtlich einges tragenen, wie auch Teer ausgehenden Fors berungen, und zwar der lettern, ohne baß es zu biefem 3med ber Probuftion ber Instrumente bedarf, verfügt werden foll.

Gnefen den 26. Oftober 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

with the period of the terror than

stra Stanisława Brezy należące, która według sądowey taxy na 40,256 Tal. 15 sgr. 9 fen. oszacowaną została, wyznaczylismy powtórny termin zawity na dzień 13. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego, na który się chęć maiących nabycia zapozywa.

Warunki w Registraturze naszéy

przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywa się także na termin z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, mianowicie rodzenstwo Raczyńskich, iako to: Katarzynę zamężną Rynarzewską, Zuzannę zamężną Raczyńską, Krystynę zamężną Lisiecką, Franciszkę zamężną Kiedrzyńską, Helenę Raczyńska, Annę zamężną Strzelecką i Teklę zamężną Smiłowską, iako sukcessorki matki swey Brygity z Brezów, z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się, pluslicitantowi wieś ta nie tylko przyderzona będzie, ale nawet po wyliczeniu summy szacunkowéy wymazanie wszystkich zahypotekowanych i spadłych długów, a mianowicie ostatnich bez produkcyi potrzebnego na ten koniec instrumentu zadecydowaném zostanie.

Gniezno d. 26. Paździer. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The Control of the State of the

Dffener Arreft.

Neber das Vermögen des judischen Handelsmanns Michael Abraham Kanter zu Lissa ift mit der heutigen Mittagsstunde der Concurs eröffnet worden, und es werzden dem bemnach alle diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinzter sich haben, angewiesen, demselben nicht das Mindeste zu verabfolgen, vielzmehr dem Gerichte davon treuliche Unzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte, in das gerichtliche Despassion

Sollte diesem Arreffchlage ungeachtet bennoch dem Gemeinschuldner etwas bestahlt oder ausgeantwortet werden, so wird dies für nicht geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beisgetrieben, wenn aber der Inhaber solcher Gelder oder Sachen dieselben verschweis gen und zurückhalten sollte, so wird er noch außerdem alles seines daran habens den Unterpfandes und andern Rechtes für verlustig erklart werden.

octuments comments

Frauftabt ben 12. Februar 1827.

Ronigt. Preuß. Lanbgericht.

Subhaftatione Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise, bem Ferdinand von Hagen zugehörige Herrschaft Rojewo, wozu die Obrfer Altendorf Nrv. 1., Wybranowo Nrv. 88., Kaczkowo Nrv. Areszt otwarty.

Nad maiątkiem starozakonnego Michała Abrahama Kanter handlerza w Lesznie z dzisieyszą godziną południową konkurs otworzonym został, zaczem wszystkim, którzy cóżkolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniądzach, rzeczach, sprzętach lub papierach posiadaią, ninieyszem się zaleca, aby mu z tych rzeczy nic nie wydawali, owszem sądowi doniesli o nich wiernie i iak nayspieszniey oddaiąc do depozytu sądowigo pieniądze lub rzeczy, iednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich mianych.

Gdyby zaś mimo tego aresztu wspólnemu dłużnikowi iednak cóż-kolwiek na to opłacono lub wydano, więc to za nienastąpione uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem będzie; gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zatrzymywać u siebie, procz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmitów sobie służące uznany bydź ma.

Wschowa d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maietność Rojewska pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Ferdynanda Hagen należąca, do któréy wsie Altendorff Nro. 1., Wybranowo No.

96., Reudorf Dro. 176, Candborf Dro. 243. gehoren, welche nach ber lanbschaft= lichen Taxe auf 80,789 Mthlr. 24 Sgr. 2 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und ift, ba in bem am 31. Detober v. J. angestandenen peremtorischen Termine fein Gebot abgegeben worden ift, ein vierter Bietunge = Termin auf ben 21. Juli 1827 vor bem Gerrn Landgerichte = Uffeffor Dibre Bormittags um 9 Uhr allhier angesett. Defitfahi= gen Raufern wird diefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bem= felben die Guter dem Meiftbietenben gus geschlagen, und auf die etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, insofern nicht gefetliche Grunde bjes nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeber Beit in unfe-

Bromberg ben 1. Februar 1827.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

88., Kaczkowo No. 96., Neudorff No. 176., Sanddorff Nro. 243. należą, która podług taxy przez Landszaftę sporządzonéy, na talarów 80789 égr. 24 fen. 2 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin 4ty licytacyiny, ponieważ w terminie peremtorycznym dnia 31. Października r. z. żadne licytum podane nie zostało, na dzień 21. Lipca 1827, zrana o godzinie gtéy przed Ur. Moers Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na póznieysze naś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 1. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Don bem unterzeichneten Langerichte wird hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht, daß ber Kaufmann Leifer Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości publicznéy, że kupiec Leyser Ephraim Ephraim Kallmann in Juowraclaw, und seine Shefrau Golde, geborne David Isaac, nach dem am 24. Januar d. J. dor dem Königl. Friedensgericht in Instructam vor Eingehung der Ehe errichteten Shevertrage die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 26. Februar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Kallmann w Jnowrocławiu, i małżonka iego Golde z oyca Dawid Jsaak podług intercyzy dnia 24. Stycznia r. b. przed Sądem Pokoiu w Jnowrocławiu sporządzoney wspólność maiątku przed weyściem w śluby małżeńskie pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoszcz d. 26. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Diffener Afreft.

Nachdem von einem ber Glaubiger bes judischen Kaufmanns Senmann Sell= mann zu Keronowo auf Concurs = Eroff= nung über bas Bermogen beffelben pro= Vocirt und feine diesfällige Behauptung Die Insufficieng bes Bermogens bes Ge= meinschuldners mit fehr bringenden Grun= den und Bermuthungen unterftugt bat, To werden alle biejenigen, welche Geld, Praciofa, Dofumente und Briefichaften bes Gemeinschuldners an sich haben, auf= Befordert, nicht bas geringste bavon an denfelben zu verabfolgen, vielmehr uns fofort bavon Anzeige zu machen, und Diese Gelber, Effetten ober Briefichaften, mit Borbebalt ihres baran habenben Rechts an unfer Depositorium abzulie= fern, wibrigenfalls bie geleiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet und jum Beften ber Maffe ander= weit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen ober Gelber verschweigen ober guruckhalten, haben überdies noch ju gewärtigen,

Areszt otwarty.

Gdy ieden z wierzycieli starozakonnego Heymann Hellmann kupca w Koronowie otworzenie konkursu nad tegoż maiątkiem wniosł, i przez prowokacya w téy mierze nie dostateczność maiątku wspólnego dłużnika należycie uzasadnioną, przeto ci wszyscy którzy pieniądze, precyoza, dokumenta i skrypta wspólnego dłuż. nika posiadaią wzywaią się, aby nic z nich współnemu dłużnikowi niewydali, owszem o tém natychmiast nam uczynili doniesienie, i takowe pieniądze, effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie do takowych maiących praw do naszego depozytu złożyli w przeciwnym bowiem razie wypłata lub wydanie za niebyłe uważana i na korzyść massy od nich ściągnione beda.

Ci którzy podobne effekta lub też pieniądze zataią, oprócz tego spodziewać się mogą, iż z swoiemi prawami zastawu do tychże effektów i baß fie ihres baran habenben Pfande ober andern Rechts für verlustig erklart werben. Bromberg ben 1. Februar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

pieniędzy maiącemi, za utracaiących uznani będą.

Bydgoszcz d. 1. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Das den Stephan Julius Columna v. Walewstischen Erben gehörige, im Ostrzeszower Kreise belegene Gut Oszyma, wozu das Dorf Budzisko gehört, soll von Johanni d. J. ab auf drei hintereinander folgende Jahre diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Cautionsfähige Pachtlustige werden daher einzeladen, sich im Termine den 1. Mat z. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Math Rosquette einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbebingungen fonnen in unsferer Regiftratur eingefehen werben.

Krotoschin den 8. Marg 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Olszyna, do których wieś Budzisko należy, do Sukcessorów niegdy Szczepana Juliusza Kolumna Walewskiego należące, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, od St. Jana r. b. na trzy po so. bie następuiące lata publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. Przeto wzywamy zdolność złożenia kaucyi i chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie dnia i. Maia r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzia Roquette wyznaczonym stawili i licyta swe podali. Warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 8. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.